## Nº 206.

## Posener Intelligenz = Blatt.

## Montag, ben 29. August 1831.

Angekommene Fremde vom 26. August. 183r. Herr Gutsbesitzer Markwardt aus Roznowo, I. in No. 384 Gerberstraße; Frau Gutsbesitzerin Zolatkiewicz aus Winiarn, I. in No. 251 Breslauerstraße.

Wolftalvorladung. Ueber dem Machlaß des am 6ten Februar 1804. verstorbenen Probst Johann v. Urbanowöfi zu Ottorowo, ist auf den Antrag der Gläubiger das abgefürzte Credit-

Berfahren eroffnet worden.

Es werden baber alle biejenigen, weldie an biefen Nachlaff Unfpruche zu ba= Ben bermeinen, vorgefaben, in bem auf ben 24. Ceptember b. 3. Bormite tage um 10 Uhr bor bem Landgerichtes Rath Sebomann in unferm Inftruftiones Bimmer anftehenden Liquidatione=Termis ne perfonlich ober durch gesetlich gulagi= ae Bevollmachtigte zu erscheinen, ihre Korberungen anzumelben und gehorig nachzuweisen, wibrigenfalls aber ju ge= wartigen, baf fie aller ihrer etwanigen Borrechte fur verluftig, erflart und an basjenige verwiesen werben, was nach Befriedigung ber fich gemelbeten Glaubiger bon ber Daffe noch übrig bleibt.

Denjenigen Pratenbenten, welche am personlichen Erscheinen verhindert wer=

Zapozew edyktalny. Nad pozostalością zmarlego dnia 6. Lutego 1804. roku Proboszcza Jana Urbanowskiego w Ottorowie, na wniosek wierzycieli skrócone kredytowe postępowanie otworzone zostało.

Wzywamy przeto wszystkich tych, którzy do téy pozostałości pretensyemieć mniemaia, aby się na terminie likwidacyinym na dzień 24. Września r. b. przed południem o godzinie 10. przed Konsyliarzem Sądu-Ziemiańskiego Hebdmann, w izbie instrukcyiney Sądu naszego wyznaczonym, osobiście, lub przez prawnie dozwolonych Pelnomocników stawili, pretensye swe podali i dostatecznie udowodnili, gdyż wrazie przeciwnym: spodziewać się mogą, iż wszelkie mieć mogące pierwszeństwo utraca,, i to im tylko na zaspokoienie przekazanem będzie, co po zaspokoieniu zgłaszaiących się wierzycieli w massie pozostanie.

ven und denen et hier an Bekanntschaft fehlt, werden die Justiz-Commissarien v. Przepalkowski, Maciejowski und Guederian als Madatarien in Borschlag gesbracht, die sie mit Vollmacht und Inspormation versehen können.

Mosen den 10. Mai 1831.

Ronigl. Prenf. Landgericht.

Subhastationspatent. Das im Mogilnver Kreise belegene, dem Lieusenant v. Lagiewssi zugehörige Erbpachts=
Vorwerk Bozacin, welches mit der hiezu
gehörigen Krempka-Mühle einen Flächeninhalt von 541 Morgen 83 M. hat,
und worauf ein jährlicher Kanon von
236 Rthlr. 10 fgr. haftet, gerichtlich
auf 3001 Rthlr. 17 sgr. 6 pf. abgeschätt,
soll wegen rückständigen Kanons öffentlich an den Meistbictenden verkauft werben.

Bu bem 3wecke haben wir brei Bie=

ben 30. Juni, ben 30. August, und den 4. November,

wovon der lette peremtorisch ist, vor dem Herrn Landgerichts-Rath v. Rurnatowski Morgens um 10 Uhr allhier angesetzt, zu welchem Kauflustige vorgeladen wers ben.

Die Tare und Bedingungen konnen in unserer Registratur eingesehen werben. Gnesen ben 4. Marg 1831.

Konigl, Preuß. Landgericht.

Tym zaś pretendentom, którzy osobiście stanąć nie mogą, lub którym tu zbywa na znaiomości. Ur.
Przepałkowski, Maciejowski i Guderyan Kommissarzy Sprawiedliwości
na Mandatarzuszów proponuiemy,
których pełuomocnictwem i informacya opatrzyć mogą.

Poznań d. 10. Maja 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Folwark dziedziczno dzierzawny Bozacin w powiecie Mogilinskim położony, do Ur. Łagiewskiego porucznika należący, na 3001 Tal. 17 sgr. 6 fen. oceniony względem zaleglego kanonu publicznie naywięcey daiącemu sprzedanym bydź ma, a to z młynem Krępką do niego należącym maiącym powierzchnicy 541 Mórg 83 prętów kwadratowych z którego 236 Tal. rocznego kanonu opłaca się.

Tym końcem wyznaczyliśmy ter-

mina licytacyine na

dzień 30. Czerwcz, dzień 30. Sierpnia, i dzień 4. Listopada,

zktórych ostami peremtoryczny przed deputowanym sędzią W. Kurnatowskim zrana o godzinie 10. w mieyscu na który zdolność kupienia maiących zapozywamy.

Taxa każdego czasu w registratu. rze naszéy przeyrzaną bydź może.

Gniezno dnia 4. Marca 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Gs wird hiemit zur bffentlichen Kenntniß gebracht, daß der hiefige Salas rien-Kaffen-Affisent Ludwig Ferdinand Müller mit seiner Shefrau, Caroline Wills-holmine geborne Zernst vor Eingehung der She mittelst Ehekontrakts vom 25. Juli d. J. die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes unter sich ausgeschlossen haben.

Gnefen ben 27. Juli 1831.

Roniglich Preufisches Land = Gericht.

Boiktalcitation. Auf die einge= gangene Rlage des burch die Allerhochfte Rabinete = Ordre vom 26. April c, ge= grundeten Schule und Ablbfunge = Fonds ber Proving Pofen wider ben Gutebefiger, ehemals polnischen Dbriften Defiberius v. Chlapoweti aus Turem, Roftener Rreifes, welcher aus hiefiger Proving nach bem Ronigreiche Polen ansgetreten ift, und fich binnen ber im G. 2 ber Ronigl. Rabinete-Drore bom 6. Februar c. (Amtiblatt Do. 7. pro T831 6. 65 ff.) bestimmten Grift nicht geftellt bat, um über feinen Mustritt, feinen Mufent= Balt im Konigreich Polen und über ben Beitpuntt feiner Rudfehr Rechenschaft Bu geben, wird, ba fein gegenwartiger Aufenthalt unbefannt ift, ber gebachte Gutebefiger, chemals polnigcher Dberft Defiderine v. Chlapowefi, hierdurch auf= gefordert, ungefaumt in die hiefigen Lande gurudgufefren, fich in bem, vor bem Deputirten Landgerichte-Rath Gabe auf ben 28. September c. hiefelbft im Landgerichte = Gebaube angefegten Termine ju geftellen und fich uber ben ordnungewidrigen Austritt aus bem Lande gu berantworten, widrigenfalls bei fei= nem ungehorfamen Ausbleiben bie Comfiscation feines gefammten bes und unbe=

Zapozew edyktalny. Na zaniesiona skargę Naywyższym rozkazem gabinetowym z dnia 26. Kwietnia r. b. utworzonego, funduszu szkolnego i regulacyinego W. Xiestwa Poznańskiego przeciw W. Dezyderyuszowi Chłapowskiemu, dziedzicowi dobr Turwi w powiecie Kościańskim i bywszemu Pułkownikowi woysk polskich, który z tuteyszéy prowincyi do królestwa polskiego wyszedł i w czasie §. 2. rozkazu królewskiego z dnia 6. Lutego r. b. (Dziemnik urzędowy Nro. 7. pro 1831 str. 65. seq.) oznaczonym się nie stawił, dla usprawiedliwienia powodu w iścia i pobytu swego w królestwie polskiem. oraz czasu powrotu, wspomniony W. Dezyderyusz Chłapowski, dziedzie dobr Turwi i bywszy Pułkownik wovsk polskich, ponieważ mieysce iego teraźnieyszego pobytu iest niewiadome, ninieyszém się wzywa, aby niezwłocznie do tuteyszego kraiu powrócił, w terminie przed Delegowanym W. Gaede Sędzią Ziemiańskim na dzień 28. Września r. b w tuteyszém pomieszkaniu sądowem wyznaczonym się stawił, i względem przeciwnego porządkowi Wyniesienia

weglichen, gegenwartigen und gufunfris gen Bermbgens ausgesprochen und biefes Bermbgen bem flagenden Schuls und Ablofunge-Fonds zuerlaunt werden wird.

Frauftadt ben 18. Juli 1831.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Ediktalcitation. Nach dem Atteste der Königl. Regierung zu Posen vom 12, Juli c. sind

- 1) der Landgerichts-Referendarius von Kurowefi aus Allt-Arbben,
- 2) der Edmund v. Arnnfowski bafelbft,
- 3) ber Knecht Faufinniaf Riemczuf,
- 4) ber Knecht Conftantin Tomfowiaf, alias Felcypnofi,
- 5) der Ruecht Mathaus Roglowski aus Klein-Strzelce, und
- 6) ber Bediente Nicolai Goscinsfi aus Dudamy,

aus der hiefigen Proving in bas Konig= reich Polen ausgetreten.

Auf den Antrag des Fiskus, Namens des Schul= und Ablbsungs. Fonds der Provinz Poseu, haben wir daher zur Berantwortung über ihren Austritt einen Termin auf den 4. Oktober c. Vormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten, Herrn Landgerichts-Rath Gåde, in unsferm Varteienzimmer hieselbst anberaumt, zu welchem dieselben mit der Aufforderung vorgeladen werden, entweder perzung vorgeladen werden, entweder perz

wytłomaczył się, albowiem w razie przeciwnym konfiskacya całego ruchomego i nieruchomego, teraźniey. szego i przyszłego maiątku wyrzeczoną i maiątek takowy skarzącemu Funduszowi szkolnemu i regulacyjnemu przysądzonym będzie.

Wschowa dnia 18. Lipca 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Wedle zaświadczenia Król Regencyi w Poznaniu z dnia 12. Lipca r. b. następuiące osoby, iako to:

- 1) Ur. Kurowski, Referendarz Sądu Ziemiańskiego z staréy Krobi;
- 2) Ur. Edmund Krynkowski z tamtąd;
- 3) Faustyniak Kiewczyk parobek;
- 4) Konstanty Tomkowiak alias Felczynski, parobek;
- 5) Mateusz Kozłowski, parobek z Malych Strzelców, i
- 6) Mikołay Gościński z Widaw:
- z tuteyszéy prowincyi do królestwa polskiego wystąpiły.

Na wniosek przez Fiskusa, imieniem Funduszu szkolnego i regulacyinego prowincyi Poznańskiej uczyniony, wyznaczyliśmy do usprawiedliwienia powodu wyiscia ich z kraiu termin na dzień 4. Październik a r. b. zrana o godzinie 9. przed Delegowanym W. Gaede Sędzią Zńem w naszem pomieszkaniu sądowem, na który ich z tem wezwaniem zapozywamy, aby osobiście lub przez praz

schlich ober burch einen gesetzlich zulässtigen Bevollmächtigten zu erscheinen, bei ihrem Ausbleiben aber zu gewärtigen, daß auf Grund ber Allerhöchsten Berordenung vom 6. Februar 1831 mit der Consiscation ihres ganzen gegenwärtigen sowohl, als zukunftigen, beweglichen und unbeweglichen Bermögens verfahren und dasselbe in Gemäsheit der Allerhöchesten Kabinetsordre vom 26. April 1831 dem Schulz und Ablösungs Fonds der Provinz Posen zugesprochen werden wird.

Frauftabt ben 8. August 1831.

Ronigl. Preug. Land=Gericht.

się stawili, w razie niestawienia zaś spodziewali się, iż na mocy Naywyż-szego urzędzenia z dnia 6. Lutego 1831. r. do konfiskacyì ich całego teraźnieyszego iako i przyszłego, ruchomego i nieruchomego maiątku przystąpionem i tenże stosownie do Naywyższego rozkazu gabinetowego z dnia 26. Kwietnia 1831. r. Funduszowi szkolnemu i regulacyinemu prowincyi Poznańskiey przysąd przysąd przysąd przysąd.

wnie upoważnionego pełnomocnika

Wschowa dnia 8. Sierpnia 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Es werben biermit folgende Perfonen:

1) ber Wincent Brodowsfi aus Strzelno,

2) ber Thadaus v. Trzeinsti aus Popomo, Inomroclawer Kreifes,

3) Joseph n. Radzininsft aus Burawie, Schubiner Kreifes.

4) Graf Arnold v. Storzewsti aus Grocholin, Schubiner Kreifes,

5) Landgerichte-Sulfe-Exefutor Malachowicz aus Bromberg,

6) Joseph Konopnicki aus Pietrowke, Bromberger Kreifes,

7) Guffav Graf v. Dabefi aus Ro-Beielee, Inowroclawer Rreifes,

8) die Gebrüder Dyonifius und Seliobor Joseph Tareguneti,

9) ber Student Johann Nepomucen Budgynöfi aus Gromaden, Schus biner Kreifes, Następuiące osoby, iako to:

1) Wincenty Zrodowski z Strzelna;

2) Tadeusz Trzcinski z Popowa, powiatu Inowrocławskiego:

 Józef Radziminski z Žurawia, powiatu Szubinskiego;

4) Hrabia Arnold Skórzewski z Grocholina, powiatu Szubinskiego;

 exekutor pomocny Sądu Ziem, Małachowicz z Bydgoszczy;

6) Jozef Konopnicki z Pietrowke, powiatu Bydgoskiego;

7) Hrabia Gustaw Dambski z Kościelca, powiatu Inowrocławskiego;

 Dyonizyusz i Heliodor Józef bracia Tarczynscy z Bydgosczy;

 Jan Nepomucen Budzynski, student z Gromadna, powiatu Szubinskiego; 10) Carl Mathias Terpit aus Brom: 10) Karol Maciey Terpitz z Bydgobera;

11) Ignat v. Wollschläger aus Brom=

- D2) ber Gutebefiger Unton Dr. b. Rra= Gewöfi aus Tarfomo, Inomrocla= wer Rreises,
- 13) Napoleon Czapski aus Bromberg,
- 14) Gutsbefiger Johann b. Mierzont= sti aus Witowice, Inowroclawer Rreifes,

13) Cafimir Graf b. Potulici aus Meus Potulic, Bromberger Kreifes,

- 16) der Cymnafiast Anton Tulodziecki aus Dfolle, Bromberger Rreifes,
- 17) ber Bediente Anton Kopereffi aus Barcin,
- 18) ber Barbierburiche Unton 3bniewefi aus Gorzyskowo, Bromberger Rreifes,
- 19) ber Hilfs = Exekutor Thomas Wolo= wefi aus Bromberg,
- 20) ber Schuhmacher Anton Siforzunsfi alias Giforefi aus Bromberg,
- 21) ber Kammerdiener Lucas Walinsfi aus Grocholin, Schubiner Kreifes,
- 22) ber Roch Stanislaus Nowacki aus Grocholin, Schubiner Rreifes,
- 23) ber Babemeifter Franz Kwiattowski aus Bromberg,
- 24) ber Wirthschafte = Beamte Frang Mofzegensti aus Szarlen, Inowroz clawer Rreises,
- 25) ber Tanglehrer Joseph Libich aus Szarlen, Inowroclamer Rreifes,

- SZCZY;
- IF) Ignacy Wolschleger 2 Bydgo-SZCZY 3
- 12) Antoni Dr. Kraszewski, dziedzie z Tarkowa, powiatu Inowrocławskiego;
- r3) Napoleon Czapski z Bydgoszczy;
- 14) Jan Mierzynski z Witowic, powiatu Inowrocławskiego;
- 15) Hrabia Kazimierz Potulicki z Nowych Potulic, powiatu Bydgoskiego ;
- 16) Franciszek Tulodziecki, gimnazyasta z Okola, powiatu Bydgoskiego;
- 17) Antoni Koperski, służący z Barcina;
- 18) Antoni Zbyiewski, barbirczyk z Gorzyskowa, powiatu Bydgo. skiego;
- 1.9) exekutor pomocny Tomasz Wołowski z Bydgoszczy;
- 20) Antoni Sikorzynski alias Sikorski z Bydgoszczy;
- 21) Łukasz Walinski, służący z Grocholina, powiatu Szubinskiego;
- 22) Stanisław Nowacki, kucharz z Grocholina, powiatu Szubinskiego;
- 23) Franciszek Kwiatkowski, łazienik z Bydgoszczy;
- 24) Franciszek Moszczenski, ekonom z Szarley, powiatu Inowrocławskiego;
- 25) Józef Libich, tancmistrz z Szarleju, powiatu Inowrocławskiego;

26) Graf Apollinar v. Dzboki aus Kacz-

fomo, Indivroclawer Rreifes, welche nach Polen ausgetreten, und in= nerhalb ber nach S. 2 ber Allerhochften Rabinetsorbre bom 6. Februar d. 3. be= ftimmten vierwochentlichen Frift nicht gurudgefehrt find, auf den Untrag bes Fisci hierdurch offentlich aufgefordert, in die hiefigen Lande gurudgufehren, und fid in dem auf ben 15. Oftober c. Bormittage 8 Uhr vor bem herrn Land: Gerichte-Rath Aruger II. in unferm Geschaftelofale anfichenden Termine per= fonlich zu gestellen und fich über ihren ordnungewidrigen Austritt und bie verzogerte Ruckfehr ju verantworten, im Ausbleibungefalle aber zu gewärtigen, baß fie für ungehorfame Unterfhanen und porfabliche Uebertreter ber landesberrli= chen Berordnungen erklart, und bemgufolge ihr gefammtes bewegliches und un: bewegliches, gegenwartiges und gufunf= tiges Bermogen bem Fiebus guerfannt werben wirb.

Bromberg ben 21. Juli 1831.

Konigl. Preng. Landgericht.

Bekanntmachung. Es wird hiermit zur bffentlichen Kenntniß gebracht, daß der Nachlaß des versiorbenen Feilenbauer Friedrich Wilhelm Löger, bestehend aus verschiedenen Haus- und Handwerks-Geräthschaften, Kleidern und Betten, in Termino den Iten September c. des Morgens um 9 Uhr auf der Walischei sub Nro. 93. im Wege der Licita-

26) Hrabia Apollinar Dambski z Kaczkowa, powiatu Inowrocławskiego;

którzy wyszli do królestwa polskiego i w przeciągu czasu w 6. 2. Naywyższego rozkazu gabinetowego z dnia 6. Lutego r. b. na 4tygodnie oznaczonego nie powrócili, wzywaią się na wniosek Fiskusa publicznie, aby do tuteyszego kraiu powrócili i w terminie na dzień 15. Października r. b. o godzinie 8. zrana w izbie naszéy instrukcyinéy przed Ur. Krueger II. Sędzią Sądu Ziemiańsk. osobiście stawili się, końcem wytłómaczenia się z swego weyścia, w brew porzadku i opóźnienia powrotu, w przypadku zaś niestawienia się byli pewnemi, iż za nieposłusznych poddanych umyślnych przestępców rozrządzenia naywyzszey władzy rządowéy uznanym i następnie ich całkowity ruchomy i nieruchomy, teraźnieyszy i przyszły maiatek Fiskuso. wi przysądzonym zostanie.

Bydgoszcz, dnia 21. Lipca 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że pozostałość po niegdy pilnikarzu Fryderyku Gwilhelmie Loeger, składaiąca się z sprzętów, różnych domowych i rzemieślniczych, także z garderoby i pościeli w terminie dnia 1. Września r. b. o godzinie 9. zrana na Chwaliszewie pod Nrem 93.

tion am ben Meiftbietenben gegen gleich baare Bezahlung verkauft werben foll.

Posen am 15. August 1831. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

A STAN SHAP SHAPE THE STAN SHAPE

w drodze licytacyi naywięcey daiącemu za gotową zaraz zapłatą sprzedana być ma.

Poznań dnia 15. Sierpnia 1831. Król, Pruski Sąd Pokoju.

Montag, ben 29. August 1831, Nachmittag um 3 Uhr, sollen am der Warthe ohnweit dem Kalkofen des Herrn Schildner, eine Quantität naß gewordenes, nicht magazinmäßiges Stroh in Schocken durch bffentliche Lieitationgegen gleich baare Bezahlung verkauft werden. Posen den 26. August 1831. Königliches Proviant: Amt.

Quaffowsti.

Durch die gottliche Gnade und durch die große Bemuhung des fehr geschatzten Geren Dr. Flies ift meine Fran von der hochst gefährlichen Cholera wieder geznesen. Solches als bffentlicher Dank. Posen den 27. August 1831.

we are the companies of the second of the se

8. Cygler.